## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. April 1864.

§ 8. Kwietnia 1864.

(666)

Kundmachung.

Mr. 2373. In dem Allerhöchst genehmigten Finangesete für das laufende Bermaltungejahr ift ber Betrag von Funfundzwanzig Taufend Gulben öfterr. Währung bewilligt worden, welcher feiner Bestimmung zufolge:

a) Bur Ertheilung von Stipendien an mittellofe aber hoffnungsrolle Runftler, molde entweder bereits mit einem größeren felbftanbigen Werte vor die Deffentlichkeit getreten find, ober Leiftungen von tieferen funfilerischen Gehalte aufzuweisen in der Lage find;

b) jur Ertheilung von Benfionen, b. i. Unterftugungebeltragen für Kunftler, wolche bereits Erspriegliches und Berdienstlichet geleistet haben, und welchen burch tie erwähnte Beihilfe bie Möglichkeit gewährt werben foll, auf ber mit Glud betretenen Bahn fortzuschreiten; endlich

c) ju Auftragen auf bem Gebiete ber bildenden Runfte, und amar, an folde Runftler, welche bereits das Daß tunftlerifder Gelb. standigfeit erreicht haben,

verwendet werden foll.

Intem bas Staateministerium, welchem bie Onrchführung biefer Widmungen anheimgegeben ift, fich vorbehalt, rudfictlich ber gumenbung von Penfionen im eigenen Wirkungefreise vorzugeben, ohne jedoch begbalb bie biezu berechtigte Competeng auszuschließen, bezüglich ber an bilbenbe Kunftler zu vertheilenben Auftrage jedoch zunachft bie Befriedigung ber in diejer Richtung fich geltend machenden Bedurf. niffe bes Ctaates jum Unegangspunfte ju nehmen und dieffalls bas Grforderliche einzuleiten, merden gur Bewerbung um Stipendien alle Runftler ane bem Bereiche ber bilbenden Runfte (Architeftur, Cfulp. tur und Malerci), der Dichtfunft und Mufit aus allen Ronigreichen und ganbern bee Raiferstaates, welche auf bie Buwendung eines Stipendiume Aufpruch ju haben glauben, aufgeforbert, fich biesfalls langstene bie 15. Mai t. J. bei ben betreffenden Landerstellen, oder wenn bies nach ber Lage ber Berhaltniffe nicht thunlich fein follte, bei bem f. f. Staatsministerium in Bewerbung ju feten. Die Gesuche haben zu enthalten:

1. Die Darlegung bes Bilbungeganges und ber perfonlichen

Berhaltniffe bes Bewerbers;

2. Die Angabe ber Urt und Beife, in welcher von bem Stipenbium jum 3wede ber meiteren Quebilbung Gebrauch gemacht werben soll, und

3. die Borlage ber ermühnten Probe bes Talentes und ber

bereite erreichten Bildungeftufe.

Diese Stipendien merben vorläufig auf die Dauer Gines Jahres verlieben, wobei bemerkt wird, daß fur die Bestimmung ber gobe berfelben die personlichen Berhaltniffe bes Bewerbers und ber burch bie Berleihung ju erreichende Bred maggebend find, mobei es jedoch bem Dewerber frei ftebt, feine perfonliden Bunfde auszusprechen.

Bom f. f. Staatsministerium.

Mien, am 3. April 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 2373. Najwyżej zatwierdzoną ustawą finansową na biczący rok administracyjny przyzwolona została kwota dwadzieścia i piec tysiecy złotych reńskich walut. austr., która podług przeznaczenia swego ma być uzyta:

a) na udzielanie stypendyów uhogim ale pełnym nadziei artystom, którzy albo wystąpili już przed publicznością z większem samoistnem dziełem, albo są w stanie wykazać się pra-

cami większej wartości artystycznej;

b) na udzielanie pensyi t. j. wsparcia artystom, którzy zasłużyli się juz jakiem dziełem znakomitem, a którym rzeczone wsparcie ma ułatwić dalsze postępowanie na rozpoczętej drodze;

c) na zamawianie prac w dziedzinie sztuk pięknych i to u takich artystów, którzy staneli już na stopniu samodzielności

artystycznej.

Ministerstwo stanu, któremu poruczone zostało przeprowadzenie tych fundacyi, zastrzegając sobie co do udzielania pensyi, ze bedzie działało we własnym zakresie czynności bez wyłączania jednak uprawnionej do tego kompetencyi, a co do zamówień u artystów, że przedewystkiem będzie mieć na względzie zaspokojenie przedstawiających się w tym kierunku potrzeb państwa i w miare tego wydawać stosowne rozporządzenia, wzywa niniejszem do ubiegania się o stypendya wszystkich artystów w zawodzie sztuk plastycznych (architektury, rzeźby i malarstwa), poezyi i muzyki ze wszystkich Królestw i krajów Cesarstwa, którzy mogą mieć prawo do otrzymania stypendyum, z poleceniem, ażeby w tej mierze przedłożyli podania swoje najdalej do 15. maja r. b. przynależnym rządom krajowym, lub jeżliby to w miarę stosunków było niepodobnem, c. k. ministerstwu stanu.

Podania te mają zawierać:

1) Przedstawienie trybu kształcenia się i osobistych stosunków kompetenta;

2) wskazanie sposobu, w jaki ma być użyte stypendyum ce-

lem dalszego kształcenia się, i

3) przedłożenie wspomnionych prób talentu i osiągniętego już

stopnia wykształcenia.

Stypendya te beda tymczasowo nadawane na rok jeden, przyczem nadmienia się, że co do oznaczenia ich wysokości rozstrzygać będą osobiste stosunki kompetenta i cel, który ma być osiągnięty przez nadanie stypendyum, przyczem jednak wolno jest kompetentowi wyrazić osobiste swoje zyczenia.

Z c. k. ministerstwa stanu.

Wiedeń, d. 3. kwietnia 1864.

#### Обваниенье.

Пр. 2373. Въ затверженимъ всекысочаншею санкцъею законъ финансокомъ на теквиний рокъ оуправительственный при-ЗВОЛЕНА ЗОСТАЛА КВОТА ДВАДЕС<mark>АТЬ И</mark> ПАТЬ ТЫСАЧИ РЕНЬСКИХЪ АВстрійской калюты, котора подлю свого призначенью має быти оупотреблена:

а) Для падаванья стипендій потребнымъ по многонадежным к артистам к котори або орже выстбинан зъ шком к большомъ самоджанымъ сочиненьемъ при покличности, або моготь предложити роботи глокшого искоственного содержаньм;

Б) для надаванья пенсій, т. б. подпомогъ артистамь, котори оуже щось полечного и заслежного сджлали и которимъ черезъ вспомненя подпомога мас см подати возможность, дальше поствиати на щасанво овраной дорозк; наконець

к) длм оудъланм препорвчений изъ объема штвкъ плмстичных в, а то таким в артистом в, котори отже осменван м врв

артистичной самостомтельности.

Министерство державное, котромя препорячено востало перепроваженые той фвидаціи, застерегаючи сокъ, взглядомъ надаваньм пенсій, поствпати во власномъ крязь дъйствьм, невыключам темъ однакожъ осправненой до того компетенцій, дотычноже оуджамти см маючихъ препорбченей памстичнымъ артистомъ, однакожь предовсемъ взгамдъ мати на заспоковнье оклячочихъ см въ той мери потребъ держави, и починити къ томъ взглядь потребни заряженыя, взывае до орбытательства о стипендью кетуъ артистовъ изъ объема штокъ памстичныхъ (архитектори, ръзъби и живописи), поезій и мозики во вежут королествъ и краевъ цъсарства, котори демаютъ до наданм стипендій требовательне право иміти, ціоби въ томъ взглядъ предложили письмений поданья найдальше до 15го Маж сего рокв приналежнымъ правительствамъ крабкымъ, або ВСЛИВЫ ТОЕ ПОДЛА ОБСТОАТЕЛЬСТВИ НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНО, САМОМВ ц. к. Министерств8 державном8.

Тін поданья мають содержати:

1. Выказанье переходя образованью и особистых обсто-Ательствъ обектателя.

2. Означенье спосова, въ шкон онъ намърже стипендью

оуживати въ цели дальшого выобразованья см.

3. Предложеные осноммнятых доказательства осдарова-

ньм и осмененой обже степени образованьм.

Тін стипендін бадать первье на теченье одного рока оуджлани, при чемъ замжчае см, що при назначенью высоти надавмон стипендій особистій обстомтельства оубтрателм и цаль черезъ наданье осменяти см мающа мъродательными сять, въ которомъ то взгладъ однакожъ кольно есть оубъгателеви н свои особистін желаны выповъсти.

Отъ ц. к. Министерства державного.

**К**ѣдень, 3. Цкѣтим 1864.

Roufurs.

Mr. 966. B. M. C. Beim f. f. Bezirksamte in Lisko ober

nach Umftanden bei einem anderen Begirksamte bes Lemberger Berwaltungegebietes ift eine Begirts - Abjunttenftelle mit bem Jahresge-

halte pr. 735 fl. oft. 2B. ju befegen.

Bewerber haben ihre gehörig instruirten Besuche im rorgeschries benen Dienstwege langstens bis Ende April I. J. bei ber E. t. Lan-bes-Kommission fur Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksämter in Lemberg einzubringen, und es wird auf befähigte bisponible Beamte vorzüglich Bebacht genommen werden.

Von der k. k. Landes-Rommission für Personalangelegenheiten

ber gemischten Begirksamter. Lemberg, am 1. April 1864.

(1)(670)

(673)G d i f t.

Rr. 2184. Bom Sniatyner f. f. Bezirksgerichte wird mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gegeben, daß bie ehemals bem Moses Sonnenreich gehörende, sub Mro. 44 in Sniatyn gelegene Waaren-handlung nunmehr Leisor Mendel Ber eigenthumlich befite und daß baber Seitens ber Gläubiger bes Moses Sonnenreich biefe Sandlung nicht in Grefuzion gezogen werden konne.

Sievon werden die dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger in Kenniniß gefett und benfelben Leib Leider gur

Bahrung ihrer Rechte ale Kurator bestellt.

Sniatyn, ben 6. April 1864.

(672)**(1)** R d y k t. Nr. 2933. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem p. Józefa Abrahamowicza na teraz z pobytu niewiadomego, iż przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Stanisławów 29. października 1863, uchwała z dnia 2. grudnia 1863 do liczby 16352 nakaz zapłaty do zapłacenia sumy wekslowej 860 ztr. w. a. z przynależytościami na rzecz p. Pawła Skwarczyńskiego wydany został, który-to nakaz ustanowionemu dla p. Józefa Abrahamowicza w osobie p. adwokata Eminowicza z zastępstwem p. adwokata Przybyłowskiego za kuratorów, zarazem się wręcza.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 9. marca 1864.

(674)Obwieszczenie.

Nr. 1084. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszcm, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 20.351 złr. 8 kr. m. k., czyli 21.368 zir. 69 kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 27.500 złr. m. k. na hypotekę dóbr Hruszów z przyległościami Kłonice i Szczepłoty, w obwodzie Przemyskim potożonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. sty-cznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekueyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 8. kwietnia 1864.

⑤ ð i f t. (667)

Dir. 4958. Das f. f. Kreisgericht ju Stanislau gibt bem Abraham Jaeger fund, bag über Ginschreiten bes Meier Weinstok auf Grund bes Bechfelbriefes ddto. Bielitz 16. Oftober 1861 über 580 ff. öft. B. die Pranotagion ber Bechfelfumme über 580 ff. öft. B. im Laftenstande ber bem Abraham Jaeger gehörigen Antheile ber sub Nr. 36 St. in Stanislau gelegenen Realität mit Bescheib vom 18. Mai 1863 3. 4885 bewilligt murbe, welcher Bescheib zugleich mit bem über bas Fristgesuch zur Rechtfertigung ber obigen Pranotirung de praes. 22. Juni 1863 3. 8395 erflossenen Bescheibe vom 6. Juli 1863 3. 8396 dem unter Ginem ju Sanben bee fur ben abmefenden Abraham Jaeger aufgestellten Kurators herrn Landes-Advokaten Dr. Berson mit Substituirung bes herrn ganbes : Abvokaten Dr. Eminowicz zugestellt wirb.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, am 6. April 1864.

Rr. 671. Bei der f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg ist die Stelle des Ober : Staatsanwaltstellvertreters mit dem Jahres gehalte von 1155 fl., im Falle der Vorrückung aber mit dem Jahr resgehalte von 1050 fl. und bem Borrudungerechte in bie boberen Gehaltestufen erledigt.

G bift.

Bewerber um biefe Stelle haben ihre gefehmäßig eingerichteten und mit den Nachweisen der Sprachkenntnisse versehenen Gesuche bie jum 5. Mat d. J. bei ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg

im vorgeschriebenen Wege einzubringen.

Disponible Beamte, welche fich um Diese Stelle zu bewerben gedenken, haben überdies nachzumeisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen fie in ben Stand der Berfügbarkeit verfest worten find, endlich bei welcher Raffe sie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bon ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

G bift. Dr. 671. Bei ben f. f. Staatsanwaltschaften im Bereiche ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg find zwei Staatsanwalt-Substitutenstellen mit dem Jahresgehalte von 945 fl., eventuell im Falle ber Borrudung mit bem Jahresgehalte von 840 fl. und bem Borrudungsrechte in die höhere Gehaltsstufe erledigt.

Bewerber um eine dieser Stellen haben ihre mit den Nachweisen der gesetlichen Erfordernisse und ber Kenntnig der polnischen und ruthenischen Sprache versebenen Gesuche bis zum 5. Mai b. 3. bei ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, welche fich um eine dieser Stellen zu bewerben gebenten, haben überdies nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen fie in den Stand ber Berfügbarteit verfest worden find, endlich bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bon ber f. f. Ober=Staatsann altichaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

© b i f t. Dr. 3213. Bom f. f. Begirfsamte ale Gerichte ju Zaleszczyki wird hiemit bekannt gegeben, daß im Erekuzionswege des hiergericht-lichen Jahlungsauftrages vom 27. November 1861 3. 3566 in die öffentliche Beraußerung der zu Zaleszczyki sub CN. 326 gelegenen,

bem Wencel Zappe eigenthumlich gehörigen Realität gewilliget und diefe Feilbiethung in brei Terminen, u. zw. auf den 20. Mai 1864,

am 10. Juni 1864 und am 24. Juni 1864 ausgeschrieben worben ift.
3um Ausrufspreise wird ber Schätzungswerth pr. 1823 fl.
10 fr. öft. W. genommer, dagegen sind bie übrigen Lizitazionebedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zaleszczyki, am 30. Dezember 1863.

Ronfurs. Nro. 69. Im galigischen Postbezirke ift eine Postakzessiftenstelle letter Rlaffe mit bem Gehalte jahrlicher 315 ff. gegen Raudioneleiftung im Betrage von 400 fl. in provisorischer Eigenschaft gu befegen.

Bewerber haben ihre Gesuche unter Nachweifung der gesetlichen Erforderniffe binnen 3 Bochen bei biefer Pofibiretzion einzubringen Lemberg, am 31. März 1864.

Anzeige - Blatt.

경영생 라라 전쟁 선생 선생 전쟁 선생 전쟁 전쟁 전쟁 전쟁

### Doniesienia prywatne.

KLEIN,

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia

VILASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. – dubeltowe po 7 zł. za wiadro, tudzież

Olej rzepakowy { podwójnie rafinowany funt 36 kr. pojedyńczo " " 32 "

swiece stołowe funt 40 kr., argandzkie " 42 "

Mydlo suche dwuletnie funt po 36 i 32 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w róznych gatunkach.

친면과 취급 친급 환경 보고 있다. 그는 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 되었다.

Kundmachung.

1. Auf der Herrschaft Mikulince, gleichnamigen Bezirkes, Tar-nopoler Kreises sind vom 8. Mai 1864 nachstehende gutsherrliche Re-

a) in ber Stadt Mikulince, wo bas f. f. Bezirksamt besteht, bie herrschaftliche Propinazion, und drei Mühlen mit 14 Mahlgangen und 2 Tuchwalken auf dem Fluße Sereth; und

b) die herrschaftliche Propinazion sammt Wirthshäusern in den dazu gehörigen Ortschaften Wola mazowiecka, Konopkówka, Łuczka, Krzywki, Ładyczyn mit Wolica und Ludwikówka zu ver-

pachten. II. Außerdem wird auf biefer Herrschaft wegen Berpachtung berfelben bie gange Schäferei, bestehend aus beiläufig 5000 Stud Schafen, von benen die Bolle in ben letten Sahren burchichnittlich ju 175 fl. pr. Centner abgefest murde, in fleineren oder größeren Partien, ober im Ganzen auf ein Mal verkauft werden.

Motten= und Wanzen=Cod!

Um Pelje und Schaafwoll Waaren vor Motten und Schaben zuverläßig zu bemahren, empfehle ich die Tinftur "Motteu-Tod", womit die Sachen gleichmäßig eingesprengt, jeder Beforgniß vor Schaden überheben. — Eben so empfehle ich gegen die fast jur Hausplage gewordenen abscheulichen Wanzen, die als untruglich tausendsach erprobte Tinktur "Wanzen-Tod", die dieses Ungeziefer und seine Brut sogleich töbtet, ohne für Menschen und Wirbelthiere im Mindesten schädlich zu sein; welche Eigenschaft auch die Tinktur gegen Motten besitzt. Jeder Versuch wird Gesagtes vollständig bestätigen.

O. T. Winckler, Stabt Nr. 78. (615---3)